lhe

Nº 133.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag ben 4. Juni 1832.

Angekommene Fremde vom 31. Mai 1832.

Fran v. Mycielska ans Samter, Hr. Oberamtmann Zychlinski aus Erzysmislaw, Hr. Erbherr Zoltowski aus Ujazd, Hr. Erbherr Kierski aus Niemierzemo, Demois. David, Gouvernante, aus Jarocin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Grenzausseher Wägner aus Jerezieze, Hr. Gutsbes. Nast aus Klony, I. in No. 136 Milhelmsstraße; Hr. Gutsbes. Schrötter aus Fransfadt, Hr. Pächter Tominsski aus Dębowo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Pächter Busse aus Stopanowo, Hr. Pächter Balz aus Bussewo, I. in No. 20 St. Udalbert; Hr. v. Kurkiewicz aus Gniewso, Hr. v. Chmielicki and Strzelno, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. v. Mieczsowski aus Drchowo, Hr. Gutsbes. v. Przeradzki aus Trzebowo, Hr. Gutsbes. v. Rogalinski und Frau Gutsbes. v. Ulatowska aus Gwiazdowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Pächter Kurowski aus Bzowo, I. in No. 395 Gerbersstraße; Hr. Handelsmann Prochownik aus Pleschen, I. in No. 317 Wronkerstraße.

hr. Pachter Palencki aus Chlapowo, Hr. Erbherr Krynzanowski aus Jarozwiec, Hr. Erbherr Suchorzewski aus Bardo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Bodpol aus Obrzysko, Hr. Erbherr Radonski aus Tuliec, Frau Erbfrau v. Wielowęska aus Dzierzzznik, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsbest Palizsewski aus Gembic, I. in No. 187 Basserstraße; Hr. Gutsbest Typnalski aus Mszyna, I. in No. 10 Wallischei; Hr. Gutsbest Molinski aus Kobylnik, Hr. Dr. Jur. Boigt aus Hamburg, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Lieferant Sachs aus Lissa, Hr. Lieferant Briel aus Schmiegel, I. in No. 124 St. Adalbert; Hr. Erbherr Swinarski aus Turostowo, Hr. Partisusier Wierzbinski und Hr. Pächter Falsowski aus Pacholemo, I. in No. 165 Wasserstraße; Hr. Paludan, Kapitain-Licut. in der Danischen Marine, aus Swinemunde, Hr. Raufmann Berne hard aus Königsberg, I. in No. 99 Wilde; Hr. Kaufmann Hanse aus Danzig, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Handlungskommis Boos aus Verlin, Hr. Gutsb. Krydanowski aus Slupie, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Privatlehrer Krautschneis

ber aus Rroffen, I. in Do. 33 Ballifcheig Gr. Raufmann Lange aus Barichau. Rran Capfegonefa aus Polen, Sr. Gutsbef. v. Dzierganowefi aus Beglewo, I. in Do. 384 Gerberftrage.

mogen des entwichenen Rreid-Steuerein= zbieglego Schütz poborcy powiatober Konfurs eroffnet worden.

ober Gachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenden Reifte, in bas gericht= liche Depositum abzuliefern. Bird, un= ferer Aufforderung entgegen, bennoch dem Gemeinschuldner etwas bezahlt ober ausgeantwortet, fo wird biefes fur nicht geschehen geachtet und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werben; wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Gaden biefelben verschweigen ober Buruchalten follte, fo wird er noch au= Berbem alles feines daran habenden Un= terpfand= und andern Rechtes fur verlu= ftig erflart werben.

Arbtofcbin, ben 16. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Offener Urreft. Ueber bas Ber: Areszt otwarty. Nad maiatkiem nehmere Schut zu Oftrzessow ift heute wego w Ostrzeszowie dzis konkurs otworzonym został.

Es wird baher Allen, welche bon bem Przeto ostrzega się wszystkich, Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Sas ktorzy od dłużnika wspólnego piechen, Effetten ober Briefschaften binter nigdze, rzeczy, effekta lub papiery fich haben, hiermit angebeutet, bemfel- za soba maig, aby temuž z takowych ben nicht bas Minbeste bavon zu verab, nic nie wydali, owszem nam o tem folgen, vielmehr und babon fogleich treus niezwłocznie wierne uczynili donielich Anzeige zu machen und die Gelber sienie i pienigdze lub rzeczy z zachowaniem iednakże praw im służących do sądowego depozytu złożyli. Gdyby wbrew ninieyszemu wezwaniu dłużnikowi wspólnemu cóżkolwiek wypłaconém lub wydaném bydź miało, takowe za nienastąpione uważaném i na rzecz massy powtórnie ściągnioném zostanie; gdyby zaś posiadacz z takowych pieniędzy lub rzeczy cóżkolwiek zataił albo zatrzymał, wtenczas nadto ieszcze za utracaiacego prawo zastawu lub inne iemu służące uznaném zostanie.

> Krotoszyn, d. 16. Stycznia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subbastationspatent. Die uns ter unferer Gerichtsbarfeit im Dlefchener Kreife belegenen Guter Bafrzemo, Feli= cianowo und Rafgfowfo, welche nach der gerichtlichen Tare auf 48,598 Rthl. 19 fgr. 2 pf. gewurdigt worden ift, foll auf. den Antrag ber Glaubiger Schuldenhal= ber offentlich an den Meifibietenden ver= fauft werden und die Bietungs = Termine find auf

den 2. Januar f. 3. ben 3. April f. 3., und ber peremtorische Termin auf por ben 3. Juli f. 3.,

Befig= und gahlungsfähigen Raufern seu wyznaczone zostaty. werben biefe Termine mit bem Beifugen : hierdurch befannt gemacht, dag es einem Beben frei fteht, bis 4 Bochen bor bem letten Termine und bie etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel Edemu zostawia się wolność donie-Namen und Wohnort nach unbekannten Erben des polnischen Generals Madalin= Bti, für welche auf diese Guter Rubr. III. Nro. 5. ein Capital von 1000 Mthl. nebft 5 pCt. Binfen intabulirt fteht, auf= gefordert; in diefen Terminen ebenfalls perfonlich ober durch gefetglich gulafige Bevollmachtigte, zu welchen wir ihnen Die Juftig-Commiffarien Pilasti, Brach= vogel, Gregor und Arnger in Borfchlaa bringen, zu erscheinen und ihre Gerecht= fame mahrzunehmen, wibrigenfalls ben Meiftbietenden nicht nur ber Bufchlag er= theilt, fonbern auch nach gerichtlicher

Patent subhastacyiny. Dobra Zakrzewo, Felicyanowo i Raszkowko pod jurysdykcya naszą zostaiące, w powiecie Pleszewskim położone, które według taxy sądowey na 48,598 tal, 19 sgr. 2 fen. ocenione zostaly. na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maia, ktorym końcem termina licytacyine

na dzień 2. Stycznia r. p., na dzień 3. Kwietnia r. p., termin zaś zawity.

na dzień 3: Lipca r. p., nig bem herrn Landgerichte = Rath hen= zrana o godzinie 9. przed Deputo-Morgens um 9 Uhr allhier angefest. wanym W. Sędzią Hennig tu w miey-

Zdolność kupienia i zapłacenia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem kaanjuzeigen. Bugleich werben bie ihreme sienia nam o niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Oraz zapozywamy sukcessorow Jenerała woysk polskich. Antoniego Madalinskiego z nazwiska i mieysca pobytu niewiadomych, dla którego na dobrach tych Rubr. III. No. 5. kapital tal. 1000 iest intabulowany. aby w terminie tym również osobiśc e lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im kom missarzy sprawiedliwości UUr. Pilaskiego; Brachvogel, Gregor i Kryger przedstawiamy, się stawili i praw

Erlegung bes Raufgelbes bie Lbichung ber fummtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und zwar der lettern, ohne daß es zu deffen Zweck ber Produktion des Juftruments bedarf, bewirkt werden foll.

Krotofdin ben 21. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

swych dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi a mianowicie ostatnich bez potrzeby nawet złożenia, na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Krotoszyn dnia 21. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationsparent. Das im Mogilnoer Kreise, in dem Dorfe Gorysfzewo unter No. 10 belegene, der Wittwe Johanna Christina Esser zugehörige Erbpachts-Grundstud, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 220 Athl. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verfaust werden.

Bu bem Zwecke haben wir vor bem Herrn Landgerichts : Rath Ribbentrop eisnen Termin auf ben 30. Juni c. Morgens um 9 Uhr allhier angeseht, zu welchem Rauflustige vorgelaben werden,

Patent subhastacyiny. Posiadłość pod jurisdykcyą naszą, w wsi Goryszewie, powiecie Mogilinskim, pod No. 10. położona, wdowie Joannie Krystynie Esser należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 220 tal. 20 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny przed W. Sędzią Ribbentrop na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. w mieyscu, na który zdolność kupienia mających zapozywamy.

Die Tare und Bedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben. Gnefen ben 5. Matz 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Gniezno dnia 5. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Zum dffentlichen Berkaufe des im Wreschener Kreise belegenen adlichen Guts Splawie, nehst dem Borwerke Wodzisko, zusammen auf 1:855 Athl. 11 Sgr. 4 Pf. gerichtlich abgeschätzt, haben wir einen nochmaligen Bietungstermin auf den 14. September c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichts-Rath Jekel hieselbst anberaumt, wozu besitz- und zahlungsfähige Käuser eingeladen werden, in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann in unferer Registratur

eingefehen werden.

Gnesen, den 14. Mai 1832. Königl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyjny. Do publiczney sprzedaży szlachekiey wsi Spławie z folwarkiem Wodziska w powiecie Wrzesińskim polożoney, ogółem na 11855 Tal. 11 sgr. 4 fen. sądownie oszacowaney, wyznaczyliśmy ieszcze ieden termin licytacyiny na dzień 14. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Wm Jekel na który posiadania i zapłacenia możnych nabywców ninieyszym zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, dnia 14. Maia 1832. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Woiktalladung. Ueber ben Nachlaß des am 13. Mai 1827 verstorbenen Gutsbesitzers Vincent von Westersti, wozu die Herrschaft Xiążno im Wreschener, und die Güter Zakrzewo, Kamionek, Czechy und Gorzuchowo, Guesener Kreises, gehören, ist der erbschaftliche. Liquidations-Prozes eröffnet worden.

Bur Unmelbung aller Anspruche an bie Maffe haben wir baber einen Conno= tatione = Termin auf den 26 ften Gep= tember c. vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Rath v. Potrnfowefi Bor= mittags um 10 Uhr hiefelbft anberaumt, gu welchem die unbefannten Glaubiger, fo wie die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Felician v. Riftowstifchen Erben, für welche auf bem Gute Czechn Rubr. III. No. 2. ein Rapital von 333 Athl. haftet, unter ber Warnung vorgelaben werden, bag fie ausbleibenden Kalls aller ihrer etwanigen Borrechte fur berluftig erklart und nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben wird, werden verwiesen werden.

Gnefen, ben 28. Marg 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Pożew edyktalny. Nad pozostałością Wincentego Węsierskiego na dniu 13. Maia 1827. zmarlego, do którey maiętność Xiążno w powiecie Wrzesinskim, tudzież dobra Zakrzewo, Kamionek, Czechy i Gorzuchowo w powiecie Gnieznieńskim należą, process sukcessyino likwidacyjny otworzonym został.

Do zameldowania wszelkich do massy czynić się maiących pretensyy, wyznaczyliśmy termin konnotacyjny na dzień 26. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym W. Sędzią Ziem. Potrykowskim, na który nieznanych wierzycieli, tudzież sukcessorów Felicyana Kistowskiego, z pobytu swego nie. wiadomych, dla których na wsi Czechach w Rubr. III. No. 2, kapital 333 talarów zahypotekowany iest, z tém ostrzeżeniem zapozywamy, że w razie niestawienia się z prawem pierwszeństwa wszelkich swych pretensyy za pozbawionych osądzonemi i tylko do tego; coby po zaspokoieniu zgło. szonych się wierzycieli z massy zbyło, odesłanemi zostana...

Gniezno, dnia 28. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekannemachung. Der hiefige Fleischer Simon Krisch und tessen verslobte Braut, Rosalia Gerson Itseph, haben durch den vor uns am hentigen Tage geschlossenen Vertrag in ihrer kunftigen Sche die Gütergemeinschaft, sowohl Hinsichts des Eingebrachten als des Erwerdes, auszeschlossen.

Inomraclam, ben 23. Mai 1832.

Obwieszczenie. Simon Krisch rzeżnik tu zamieszkaly i iego narze-czona Rozalia Gerson Józef wyłączyli ugodą w dniu dzisieyszym przed nami zawartą, w przyszłém małżeństwie swoim wspólność tak co do wniesionego iako i dorobnego maiątku.

Inowraclaw, dnia 23. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Verkaufsanzeige. Höherer Anordnung gemäß sollen Mittwoch als ben 20. Juni c. Vormittags um 9 Uhr mehre außer Gebrauch gesetzte Burean = Gegenstände, als: zwei alte Repositoria, ein kleiner Tisch, drei Briefrepositoria mit Fächern, und drei hölzerne Gegitter, unter Vorbehalt der Genehmigung eines hoshen General=Postamts öffentlich verkauft werden. Kauflustige werden hierzu einz geladen. Krotoschin, den 29. Mai 1832.

Greng = Poftamt.

Bekanntmachung. Der nothwens dig gewordene sofortige Wiederausbau der auf dem, im Schrodaer Rreise beles genen Gute Zdychowice fürzlich abges brannten Wirthschaftsgebäude soll, nach Maßgabe der bei mir zur Ginsicht aus, liegenden Bauanschläge, an den Mindests fordernden in Entreprise gegeben werden,

Jur Vorlegung ber Bebingungen und Aufnahme ber Gebote habe ich einen Termin auf ben 14. die ses Monats in meinem Geschäftsbureau hierselbst angesetzt, zu welchem Bietungslustige mit dem Bemerken einlade, daß ich den Kontrakt mit demjenigen, der Mindestefordernder geblieben und Kaution für die

Obwieszczenie. Z przyczyny spłonionych nie dawno przez pożar ogniowy budynków pańsko-gospodarczych w wsi Zdychowicach, powiatu Szredzkiego, stało się prędkie postawienie nowych zabudowań konieczną potrzebą i ma być podług anszlagów u mnie do przeyrzenia się znayduiących, mnieyżądaiącemu w entrepryzę puszczonem.

W tym celu wyznaczyłem do przedłożenia warunków i przyjęcia podań
termin na dzień 14. m. b. w moim
biórze w kamienicy Pana Jagielskiego Doktora, na który mających ochotę licytowania zapraszając nadmieniam, iż z tym, co naymniey
żądać i kaucyą za punktualne wypeł.

punftliche Erfullung ber übernommenen Berbindlichkeiten zu erlegen im Stande ift, unter Borbehalt ber Genehmigung bes hiefigen Konigl. Landgerichts ab= Schließen werbe.

Pofen, ben 1. Juni 1832.

Der Landgerichte-Rath, Jufig-Rommiff. Sedzia Ziemiański i Kommissarz Spra-Spieg.

nienie przyjętych obowiązków złożyć będzie w stanie, kontrakt zawre pod zastrzeżeniem przyjęcia go przez tuteyszy Król. Sad Ziemiański.

Poznań, dnia 1. Czerwca 1832.

wiedliwości Spiess.

Es fehlen ber Bibliothel ber Ronigl. 10. Divifiond-Schule mehrere Bucher, Die verlieben, aber in Folge bes in ber jungftverfloffenen Beit oft ploglich fattge= fundenen Abmariches auswärtiger Truppentheile, nicht gurudgeliefert werden Fonnten. Falls bergleichen mit bem Stempel ber to. Divifione , Schule verschene Bucher in ben verlaffenen Quartieren ber abgeruckten Truppen vergefunden fenn follten, wird ergebenft ersucht, biefelben in bas Bureau ber Ronigl. to. Divifian gefälligft abguliefern. Pofen, ben 18. Mai 1832.

Landlungs Angeitte. Bon beute ab ift meine Rauch, und Schnupf= Zabate-Sandlung im ehemale Bellingiden Saufe eroffnet. Berfeben mit ben be= tiebteffen Gattungen auswartiger Fabrifen, bitte ich meine geehrten Serrem Abnehmer, mir bas bisher gefchentte Bertrauen auch fernerhin zu erhalten.

Dofen, am 4. Juni 1832.

3. Trager, am Markt Dr. 57. links nach ber Bredlauer Strafe.

Tabaksanzeige. Aus ber Fabrik von C. S. Ulrici & Comp. in Berlin empfing ich folgende neue Rauchtabate:

Barinas = Melange = Canafter Mr. 1 à 15 Ggr. bito = 2 à 12 = } bas Pfund, bito bito bito = 3 à 10 = bito

welche ich zu ben angeführten Fabrifpreifen verfaufe, und bie ich allen refp. Za= bakerguchern ale vorzüglich preiswurdig empfehlen kann.

Liffa, ben 18, Mai 1832. E. Z. Barnich.